# CURRENDA III.

## A. ID. 1974.

#### Nr. 4016 ex 1873.

Rozporządzenie c. k. Namiestnictwa względem asygnowania i zamknięcia pensyi dla proboszczów lub kooperatorów:

Abschrift einer Statthalterei Verordnung vom 31. Oktober 1873. Nr. 54.302.
1) An das hochwürdigste g. k. Metropolitan. Konsistorium in Lemberg. 2) An das hochwürdige g. k. bischöfliche Konsistorium in Przemyśl.

Man hat die Wahrnehmung gemacht, daß in den, anläßlich der Erledigung oder Besehung der Pfarrers Moministrators und Cooperotoren Stellen, an die k. k. Stattshalterei gerichteten Berichten, in einem und demselben Berichte komulative Anträge auf Einstellung oder Anweisung der Bezüge für, bei mehreren Pfarreien oder Lokalien ansgestellte Priester, enthalten sind, nämlich auf die Art, daß unter Einem beantragt wird, es möge der Bezug an Kongrua Ergänzung oder Gehalt einem und demselben Priesser bei einer Pfarre oder Lokalie eingestellt, und bei einer andern Pfarre oder Lokalie eingestellt, und bei einer andern

Da dieser Vorgang sowohl auf den Rechnungs als auch Manipulationsdienst der k. f. Statthalterei sehr hemmend einwirkt, weil sowohl die Rechnungsbücher nach einzelnen Pfarreien oder Lokalien geführt, als auch die Registratursakten in derselben Urt indizirt, und in Rektisskate gesammelt werden, so wolle das hochwürdige Konsistorium bei den so oft vorkommenden Übersetungen der Geistlichkeit von einer Pfründe zu eizer anderen in Hinkunst vor Allem im Auge behalten, daß die dießfalls an die k. k. Statthaltetei gelangenden dortigen Berichte, immer nur Anträge auf Einstellung, beziehungsweise Anweisung der Gebühren für Vriester, bei einer und der selben Pfründe enthalten, und dieses selbst in solchen Fällen, wo das hochwürdige Konsisstorium in Folge der gegenwärtigen Anordnung bemssügt wäre, gleichzeitig zwei oder mehrere abgesonderte Berichte zu erstatten.

D. u. s.

L. 54.302. Przewielebnemu łac. konsystorzowi biskupiemu w Tarnowie do wiadomości z wezwaniem, aby o ile dotąd nie postępuje w sposób wewnątrz wskazany trzymał się ściśle niniejszego zarządzenia.

Od c. k. Namiestnictwa

we Lwowie, dnia 31. października 1873. W zastępstwie:

W zastępstwie: Eckhard.

#### Nr. 3323. ex 1873.

A. R. Augustus Fl. Baloch de Nemcsicz, parochus Kocskóczensis, dioeccsis Ayriensis in Hungaria edit opus sub titulo "B. V. Maria Mater Dei, qua Patrona Hungarorum" in duas partes divisum.

Pars prima: Beatissimam V. Mariam hungara natio colit et veneratur.

Pars secunda: Beatissima V. Maria hungaram nationem specialiter diligit et tulatur Totum opus circa 100 phil. officiet in majori 4°.

Editio, ut auctor annunciat, est nobilis in pulchra charta cum signatura et ornatu marginali, eleganter procusa. Pretium est, pro parte I. 3 fl. pro parte II. 2 fl. 50 c.

Si qui Venerabilis Cleri opus hoc praenumerare cupierint, vota sua dirigant Agriam ad P. T. auctorem.

E. Consistorio Episcopi Tarnoviensi, 4. Januarii 1874.

#### Nr. 74.

Notificatio super mutationibus in Consociatione presbyterorum dioecesanorum, reciprocarum pro felici morte precum anno proxime elapso 1873.

Accesserunt ad consociationem:

Mazurkiewicz Josephus Dr. S. Theol. et professor Theologiae moralis; porro neoordinati presbyteri: Baczyński Joannem, — Bański Andream, — Borawski Eduardum,
Chalcarz Jacobum, — Chrobicki Franciscum, — Dobrowolski Franciscum, — Dobrzański Antonium, — Duszyński Joannem Cantium, — Dziadkowiec Valentinum, — Fijaś Martinum Franciscum, — Groń Michäelem, — Kletta Fridericum, — Kosiński Petrum, —
Kwiatkowski Joannem, — Lewandowski Petrum, — Łazowski Antonium, — Nikiel Josephum, — Pałka Josephum, — Radoniewicz Josephum, — Rączkiewicz Antonium, —
Siemiński Alexandrum, — Sobczyński Alexandrum, — Twardowski Ignatium, — Waszkiewicz Ignatium — et Zdrowak Josephum.

Mortui vero sunt:

Ciesielski Franciscus Xaverius, — Freisler Emericus, — Gluziński Franciscus Xaverius, — Janiczak Michäel, Jaworek Antonius, — Lipka Michäel, — Mamakiewicz Bartholomaeus, — Ondraszek Josephus, — Pallar Joannes, — Pitoń Joannes, — Rublowicz Josephus, — Stopa Joannes Cantius, — Szczudło Franciscus minor., — Waluszak Matthaeus et Zborek Antonius. —

Pro quibus superviventes singuli consodales unum missae sacrificium persolvere obligantur. Dies obitus cujusvis respectivo tempore in Currendis consistorialibus adnotatus fuit.

E Consistorio Episcopi Tarnoviensi, 8. Januari 1874.

#### Nr. 119.

Przepis o konkursie politycznym do zawarcia ślubów małżeńskich obowiązuje przynależnych do Tyrolu i Voralbergu.

Ces. król. Namiestnik. L. 63.410.

Z powodu specyalnego wypadku, widziało się Wys. Ministerstwo spraw wewnętrznych spowodowanem roskryptem z d. 2. Grudnia 1873. L. 18.415. przypomnieć, że w Tyrolu i Voralbergu obowiązuje dotąd dekret kancelaryi nadwornej z dnia 12. maja 1820. L. 12614. (Tyr. Zb. ustaw prow. Nr. 44.) wedle którego osoby nieosiadłe z kategoryi sług. czeladników i wyrobników potrzebują do zawarcia ślubów małżeńskich politycznego konsensu.

W razie więc gdy bywymienione indywidua przynależne do owych krajów tutaj związki małżeńskie zawierać chciały, będzie rzeczą Przew. Konsystorza postanowienia powyższego rozporządzenia ściśle przestrzegać.

Lwów, dnia 26. Grudnia 1873.

Ekchard.

Co się poleca Wielebnemu duchowieństmu dyecezalnemu do wiadomości i zachowania. Z Konsystorza biskupiego, Tarnów 10. Stycznia 1874.

#### Nr. 369.

W myśl p. Namiestnika reskryptu poniżej umieszczonego do tutejszego Konsystorza biskupiego poleca się Wielebnemu Duchowieństwu zbieranie składek dla kongregacyi OO. Mechitarystów w Wiedniu celem krzewienia i rozszerzania chrześciaństwa na wschodzie. Uzbierane ofiary szlachetnych dawców i dobroczyńców dotyczące urzędy dziekańskie przesyłać będą do Konzystorza celem dalszego odesłania na miejsce przeznaczenia.

#### C. k. Namiestnik L. 575.

Pan Minister spraw wew. reskryptem z dnia 11. listopada 1873. do l. 4963 udzielił kongregacyi 00. Mechitarystów w Wiedniu w uznaniu skutecznych starań, jakie rzeczona kongregacya dla poparcia spraw chrześcijaństwa na wschodzie rozwija, pozwolenie do zbierania datków dobrowolnych na cele wyż wymienione w królestwach i krajach w Radzie państwa reprezentowanych, przez 6. miesięcy t. j. do końca maja 1874. zastrzegając, by zbieranie tych składek nieprzedsiębrano po domach, lecz by takowe ograniczało się na pojedyńczych znanych dobrodziejów.

Pozwolenie rzeczone opiewa wyłącznie na osobę przełożonego kongregacyi tryestyńskiej O. Samuela Catergian, przeto zbieranie przez innego członka miejsca mieć pie może.

Zważywszy że państwu zależyć na tem musi, by chrześcijaństwo na wschodzie jak najżyźniej krzewiło się a kongregacya OO. Mechitarystów głównie otacza swą opieką szkoły chrześcijańskie na wschodzie pod jej kierownictwem a protekcyą rządu austryackiego zostające, c. k. Namiestnictwo w myśl reskryptu Jego Ekscelencyi p. c. k. Ministra wyznań i oświecenia z dnia 24. z. m. do l. 16789. wzywa niniejszem Przewielebny Konzystorz by wpływem swoim na urzędy dziekańskie i stowarzyzenia duchowne wspierać zechciał szlachetne to przedsięwzięcie.

Lwów dnia 16. stycznia 1874.

W zastępstwie Eckhard.

Z Konz. biskupiego Tarnowskiego dnia 23. styczuia 1874.

#### N. 415.

Patres Capucini ex Essek in Slavonia omnibus illis sacerdotibus, qui Missas gratis absolvendas pro ipsis magnanimi succeperunt, grates maximas referent cum ad pro Missione, quod, ad aram domini constituti, pro his benefactoribus ardentia suspiria ad Deum int missari.

Tarnoviae die 29. Januarii 1874.

#### Nr. 715.

Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych rok 1874. część IV.

#### Nr. 6.

Rozporządzenie wys. c. k. Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 6. grudnia 1873. l. 14.102., względem obowiązku prowadzących metryki izraelitów, do przedkładania duplikatów zapisków metrykalnych władzom administracyjnym.

Pan Minister spraw wewnętrznych w porozumieniu z panem Ministrem oświaty, rozporządził reskryptem z d. 6. grudnia 1873. l. 14.102, że:

- a. Prowadzący metryki izraelickie, są obowiązani, od d. 1. stycznia 1874. sporządzać duplikaty wszelkich zapisów metrykalnych wraz z indexami i przedkładać je najdalej do końca stycznia każdego roku za rok upłyniony przełożonej władzy administracyjnej t. j. starostwu, zaś w miastach, które mają własne statuta, magistratom wykonującym zarząd administracyjny.
- b. Władze administracyjne mają te duplikaty przechowywać w bezpiecznem miejscu, i przy sposobności pzekonywać się o zgodności duplikatów metryk z oryginałami przez porównawcze próby (Stichproben).

- c. Prowadzący metryki mają donosić powyżej wspomnionym władzom o każdej prawnie dozwolonej zmianie lub dodatku przy pojedynczych rubrykach metryk.
- d. Za czas, w którym już nie sporządzono metryk kontroli, przechowywanych przez katolickich duszpasterzy aż do końca bieżącego roku, mają prowadzący izraelickie metryki sporządzić odpisy zapisów metrykalnych, i do końca czerwca 1874. przedło-żyć przełożonej władzy administracyjnej.

Lwów dnia 15. grudnia 1873.

Z Konsystorza bisk. Tarnowskiego dnia 5. lutego 1874.

#### L. 1155.

Marcel Sierosławski, młody i uzdolniony organista poszukuje posady, co się P. T. Proboszczom podaje do wiadomości. Bliższe szczegóły w Kancelaryi Konzystorskiej.

Z Konzystorza biskupiego, Tarnów dnia 21. marca 1874.

# N. 1154.

In Cur. VIII. ex 1858. pag. 52. publicavimus notitiam, quod petita pro vacante aliquo beneficio privatae collationis, si ad personam patroni stylisentur, via Officii decanalis sine marca ad Nos expedire liceat.

Nemo competentium pro tali beneficio ex hoc indulto usum hucusque fecit, omnes stylisarunt petita ad Consistorium, et tali in casu ea legali marca provisa sint oportet.

Ratio hujus indulti est haec: privatus patronus instrumentum praesentationis pro aliquo beneficio curato marca legali providere obligatur; ne itaque unum, idemque objectum bis tributo hinc subjiciatur, petita hujus generis a marca habentur libera.

E contra petita pro vacante beneficio collationis regiae marca legali provisa esse debent, quia Altum Regimen praesentationis documentum sine marca extradit; hinc competens marcam afferre tenetur.

Occasione hac commendamus sollicitam adornationem allegatorum, ne oculos eadem lustrantium exteriori sua forma offendant.

Tarnoviae die 21. Martii 1874.

### which a market with the last of the last o

sprawionych różnych przedmiotów dla kościołów i plebanii w Dekanacie Nowo-Sandeckim, tak w roku 1873., jak i dawniej jeszcze nie wykazanych.

1. w Chomranteach roku 1868. Obrus na odtarz, dar Wawrz. Lupy — ozdoby na 4. lichtarze od Michała Orzechowskiego — lichtarze cynowe 6. od Tekli Wozniak — wystawiono nową stodołę, drewutnią, stajnię wodową &c. — sprawiono krucyfiks na odtarz S. Stanisława przez Teklę Wozniak — odnowiono starą plebanię i wymalowano pokoje — sprawiono nową kropielnicę kamienną i starą wyreperowano w przysionku kościoła — okna 2. nowe z kratami żelaznemi, futryny dębowe do komota, przy wielkim odtarzu — posadzka nowa w kaplicy dębowa, odmalowanie i wytapetowanie kosztem Wgo P. Apolinarego Zielinskiego — obrus płócienny pelą wyszywany — dawki szkolne naprawiono — dwie komże haftowane dla ministrantów — bractwo S. Różańca dokupido płótna na jednę komże — wychaftowano 7. komży brackich kosztem Wej P. Julii Zdanowskiej — odzdocono odtarz noszalny Bractwa S. Różańca, odnowiono obraz do tegoż odtarzyka — odmalowano pokój i wytapetowano w nowej plebanii — sprawiono nowy wóz inwentarski — duże maszynki do przelewania świec kościelnych — na to dała konkurencyja 660 zdr. — z pobocznych ofiar 184 zdr. 96 cnt. — ksiądz pleban dodożyd 167 zdr. 7 cnt. — razem 1012 zdr. 3 cnt a. w.

W Chomranicach r. 1869. Antipedium przed wielki ołtarz, dar Wej P. Kazimiry Zieleńskiej — złocona rama do tego antipedium — obrus hastowany od Wej P. Maryi Zieleńskiej — od tejże ślak do obrusa włóczką wyrabiany — sprawiono nową księgę umarłych dla Marcinkowic — dwie choręgwie brackie — obraz Maryi Panny Różańcowej wraz z ramami — nowe dwa okna w plebanii — 2 drewniane świeczniki nad ciborium — nowe cyborium — odzłocono krzyż do ciborium — przymurowano nową piwniczkę podręczną i schody do nowej plebanii — dano posadzkę nową i przedzielono sień w starej plebanii — sprawiono nowe ramki do kanonów i dwa nowe kanony — sukienkę atłasową białą na puszkę, dar Wej P. Karoliny Laskowskiej — lichtarze mosiężne dwa na wielki ołtarz — firanki, dar Maryanny Stachel — piec i różne drobne naprawki na plebanii — dwa małe lampionarze z chińskiego srebra, dar Macieja Krzaka — na to dała konkurencyja 10 złr. — dobrowolne ofiary 306 złr. 48 cnt. ks. pleban 115 złr. 60 cnt. — razem 432 złr. 8 cnt. a. w.

W Chomranicach r. 1870. Organy nowe, po sprzedaniu starych dodano — pobito gontem połowę starej plebanii — sprawiono 4 drzwi do plebanii — przystawiono nową izbę szkolną — sprawiono 14 ławak do szkoły — nowe nakrycie ozdobne na chrzcielnicę — dwa nowe okna na plebanii — nowy piec w kuchni i blachy nowe — puryfikany 30, korporałów 12, komeszka dla ministranta — 5 obrusów nowych wybrano

fose dla oszuszenia — lampionasz posrebrzany, dar Jana Ciuły — lampionasz, dar podobny Agaty Wiseł — dwa obrusy wyszywane ozdobne — na to dano z konkurencyi 550 złr. — z ofiar 189 złr. — ks. pleban dodał 135 złr. 50 cnt. razem 874 złr. 50 cnt. a. w.

W Chompanicach p. 1871. Nowy obrus z ozdobą paciorkewą, dar Wej P. Kazimiry Zieleńskiej — ganek kryty koło nowej plebanii — taśma do dzwonka, dar Wej P. Maryi Zieleńskiej — firanki, dar P. Franciszki Raczukrej — obraz śmierć tańcująca do przysionku kościoła — powałka na chórze i powałka na plebanii — ganek nowy przy starej plebanii — ławki nowe i poprawa posadzki w starej izbie szkolnej — naprawa ornatów i bielizny kościelnej — 4 komże dla księży — lavatorium w zakrystyi — globus dla szkoły, dar Wgo P. Zefiryna Znamięckiego — 2 nowe stoły i tablica — na to dała konkurencyja 66 złr. 35 cnt. — dobrowolne ofiary 55 złr. 30 cnt. — ks. pleban 75 złr. 50 cnt. — razem 172 złr. 5 cnt. a. w.

W Chomranicach r. 1873. Wny P. Eugeniusz Zieleński kazał ozdobnie odmalować ławkę — 6 bukietów i gierlanda, dar Wej P. Maryi Zieleńskiej — dano fosy koło łanu plebańskiego wzdłuż granicy — sprawiono ławeczki w kościele — podstawki pod dwa ołtarzyki noszalne — ozdoby na lichtarze, dar Polowczyka — przygotowanie do odmalowania kościoła — na to dała konkurencyja 5 złr. — dobrowolne ofiary 173 złr. — ks. pleban 23 złr. 68 cnt. — razem 201 złr. 68 cnt. a. w.

- II. w Jakóbkowicach r. 1873. Sprawiono kielich mosiężny wyzłacany ofiarował dywan na gradus wielkiego oftarza Wny P. Baron Franciszek Przychocki ogrodzono płoty koło plebanii ułożono 11 tamek broniących pola plebańskiego sprawiono obraz Najśw. Panny Różańcowej i obsadzono takowy w oftarzu na to było z fundacyi 8 złr. z ofiar 198 złr. ks. pleban dodał 80 złr. razem 306 złr. a. w.
- 111. w Kamionce wielkiej r. 1873. Jan Compa sprawił przed wielki ołtarz pająk zreperowano ławki kościelne nowe schody na chór 3 okna kościelne zreperowano na to dano z konkurencyi 10 złr. 6 cnt. z ofiar 26 złr. 50 cnt. razem 36 złr. 56 cnt. a. w.
- z patyną pacyfikał vascula na oleje ś. mszał rekwialny 5 stuł podręcznych dano podłogi w 3 pokojach i ganek przed pomieszkaniem zaczęto wybierać studnię sprawiono biały ornat na to dano z ofiar 136 złr. ks. exposit 31 złr. razem 167 złr. a. w.
- V. w Męcinie r. 1873. Sprawiono 2 choregwie na to było z dobrowolnych ofiar 16 złr. ks. pleban dodał 4 złr. razem 20 złr. a. w.
- VI. w Mystkowie r. 1873. Sprawiono konfesyonał 6 lichtarzy drewnianych ornat biały wszystko kosztem ks. plebana za 63 złr. a. w.
- VII. w Tegoborzy r. 1873. Poszyto połowę stodoły słomą dach na spichlerzu gontami poreperowano – na to włożył ks. pleban 20 zdr. a. w.

WIII. w Ujanowicach r. 1873. Sprawiono krzyż drewniany i wyzłocono takowy na procesyje — krzyż mały z chińskiego srebra — baldachim nowy, dar Wej P. Tekli Skrzyńskiej — reperowano budynek plebański — na to wpłynęło z ofiar dobrowolnych 38 złr. — ks. pleban dał 153 złr. — razem 191 złr. a. w.

IX. w Wielogłowach r. 1873. Cały kościół wewnątrz wytrynkowano i wygładzono, jako przygotowanie do odmalowania — Michał Cisowski sprawił dzwonek przy zakrystyi — zreperowano ornaty — sprawiono linę do studni — poszyto strzechą część stajni — reperowano płoty — ulepszono sprzęty gospodarskie — dano dach na trupiarni — na to wydano z konkurencyi 508 złr. — z ofiar 2 złr. — ks. pleban 37 złr. — razem 547 złr. a. w.

X. w Zbyszycach r. 1873. Wna P. Suciska sprawiła 12 puryfikatoriów do kielicha — odnowiono chrzcielnicę — odnowiono figurę N. P. M. w feretronie — zniżono schody pod dzwonicą i reperowano tamże podłogę — na spichlerzu powałę pokryto surową cegłą — sprawiono książkę metrykalną dla urodzonych — bursę do chorych — grodzono płoty — sadzono wierzby — poszyto w części stodołę — dano na to z dobrowolnych ofiar 38 złr. 50 cnt. — z oszczędności ks. plebana 47 złr. — razem 85 złr. 50 cnt. a. w.

Wszystko dla chwały Boga w Trójcy świętej jedynego.

Z Dziekanii Nowo-Sandeckiej, dnia 14. lutego 1874.

Ks. Fran. Xaw. Gabryelski,

#### Nr. 163.

Commendatur piis ad aram precibus anima def. R. Victoris Eugenii Klein, cooperatoris in Rajcza, mortui die 2. Januarii 1874. in Harbutowice.

E Consistorio Episcopi Tarnoviensi, die 27. Februarii 1874.

E Consistorio Episcopali,

# JOSEPHUS ALOJSIUS,

Episcopus Tarnoviensis.